# Ner 33. i 34.

# DZIENNIK RZĄDOWY

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 19 Października 1833 roku.

Nr. 6245 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Na przedstawienie Nro 360 Wójta Gminy Poremba, Senat P. Antoniego Žołdaniego, Zastępcą Wójta do wsi Poremba z kolonią Alwernia, niniejszym mianuje, i mianowanie to Dziennikiem Rządowym dla wiadomości powszechnej ogłaszając, wzywa nowo zanominowanego do objęcia powierzających Mu się obowiązków.

Kraków dnia 3 Października 1833.

Prezes Senatu WIELOGŁOWSKI.

Sekr. Hny Senatu.

Darowski.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro 6297 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Gdy Zgromadzenie Reprezentantów godząc potrzebę wynagrodzenia przyzwoicie Urzędnika, poświęcającego się ustudze publicznej, z troskliwością o zastonienie Stron od uciążliwej dla nich opłaty tax, pensyą Regenta akt hypotecznych W. M. Krakowa i jego Okręgu, wraz z kosztami kancellaryjnemi do kwoty złpol: 3600 podniosło, pod warunkiem, ażeby opłata taxy po złp: cztery od arkusza od wszelkich aktów, dotąd na mocy rozporządzenia Senatu z dnia 22 Sierpnia 1827 r. Nro 3114, Dziennikiem Rządowym Nro 28 z tegóż roku ogłoszonego, przez wspomnionego Regenta pobierana, do kwoty złotego polskiego jednego od każdego takiegóż arkusza zniżoną była: Senat wprowadzając w wykonanie powyższą decyzyą, stanowi niniejszym: iž Regent akt hypotecznych poczynając od dnia 1 Listopada r. b. jako terminu od którego podwyższoną płacę etatową ma pobierać, nie będzie mocen jak tylko po złotemu polskiemu jednemu od arkusza, od wszelkich aktów, tytułem taxy od Stron žądać i pobierać. - Co ażeby do powszechnej i kaźdego w szczególności mieszkańca M. W. Krakowa i jego Okręgu wiadomości doszło, Senat Dziennikiem Rządowym ogłosić poleca.

Kraków dnia 4 Października 1833.

Prezes Senatu WIELOGLOWSKI.

Sekr: Jlny Senatu Darovyski.

Nowakowski Sek: Exp. Sen.

Nro 6687 D. G. S. SENAT RZĄDZĄCY.

Gdy pomimo ogłoszonego na dniu 30 Marca r. b. do Nru 1403 Dziennikiem Rządowym rozporzadzenia, iż prośby żadne nieopatrzone stęplem przyzwoitym, wyjąwszy wypadki tamże wyrażnie wyszczególnione, do protokółów podawczych przyjmowanemi nie będą, Strony jednakowoż lekce sobie ważąc przepisy, przedstawiają prośby bądź do Praesidium Senatu, bądź do Senatu lub do Wydziałów, na papierze niestęplowanym, lub niewłaściwego stępla; Senat zatem, okolicznością tą spowodowanym sie bydź widzi po raz ostatni ostrzedz: že odtąd z wszelką ścisłością w pociąganiu kontrawenientów stęplowych, do prawem przepisanego ukarania, postępowano będzie; wczem stosowne Dziennikarzom Biór wydanemi zostały polecenia, tudzież, że do Prezesa Senatu, takie tylko podania nieopatrzone stęplem czynionemi bydź mogą, którchy dotyczyty się złagodzenia kar w drodze łaski, skłonienia zalegających Władz do rozwiązania wniesionej do nich prośby, lub tež doniesień, publiczne dobro na celu mających. Ježeliby zaś pomimo niniejszem ogłoszeniem ponowionego napomnienia, Strona w interessie nienależącym do tych trzech kategoryj, prośbę do Prezesa Senatu bez przyzwoitego stępla podała, natedy takowa wprawdzie przyjętą będzie, lecz podający onęż, bezwzględnie do opłacenia kary kontrawencyjnej, pociągnionym zostanie.

Kraków dnia 9 Października 1833 r. Prezes Senatu WIELOGŁOWSKI.
Sekr: Jlny Senatu Darowski.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro 7379.

### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

W uzupełnieniu Uchwały Senatu Rządzącego pod d. 5 Września r. b. do Nru 5770 zapadłej, podaje niniejszém do publicznej wiadomości o odbywać się mającej sprzedaży drogą publicznej licytacyi więcej offiarującemu, kamienic dwóch obok siebie położonych L. 104 i 105 w gminie I. M. Krakowa przy ulicy Grodzkiej oznaczonych, Bursą Jurisperitorum zwanych, które z mocy donacyi własnością Akademii Krakowskiej będące, jako podpustoszałe dla braku potrzebnego na ten cel funduszu, restaurowanémi bydź niemogły. Każdy przeto chęć mający nabycia za wyższą cenę od wykazanej urzędowém oszacowaniem w summie złpol: czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć, gr: jedenaście pomienionej wyżej realności, której sprzedaż w biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi w Senacie, w gmachu Sgo Piotra na pierwszém piętrze umieszczonem, w trzech terminach, to jest:

na dzień 31 Października r. b. przed południem

- 15 Listopada —
- 30 Listopada —

z których każdy stanowczy na warunkach poniżej umieszczonych oznaczoną zostaje, w dniu i miejscu wyżej pomienionem, zaopatrzony w vadium w ilości złp: tysiąc pięcset w grubej srebrnej monecie znajdować się zechce, gdzie równie w godzinach urzędowych tak oszacowanie wspomnionych kamienic, jako też prawa własności tymże służące, do przejrzenia będzie miał udzielonemi.

Warunki licytacyi są następujące:

Warunki sprzedaży przez publiczną licytacyą Bursy Jurisperitorum zwanej, składającej się z kamienie w Krakowie przy Ulicy Grodzkiej w gminie I. Miejskiej położonych, numerami 104 i 105 oznaczonych, przez Senat Rządzący do Nru 5770 r. b. zatwierdzone:

- §. J. Bursa Jurisperitorum czyli kamienic dwie, to jest: Nro 104 i 105
  przy ulicy Grodzkiej położone, z mocy zapisu Jana Longina czyli Długosza
  Kanonika Katedralnego Krakowskiego z r. 1470, tudzież przywilejów Króla
  Kazimierza IV. z r. 1473 na rzecz ubogich Studentów uczących się prawa
  w Uniwersytecie Krakowskim, sprzedane będą.
- G. 2. Oszacowanie urzędowe powyższych dwóch nieruchomości sprzedać się mających, przez bióro Budownictwa M. Krakowa sporządzone, jest następujące: a) kamienica Nro 104 jest oszacowana na złp: 6702 gr: 16; b) kamienica Nro 105 jest oszacowana na złp: 7896 gr: 25, razem złp: 14,599 gr: 11; od których summ bądź szczegółowych w razie sprzedaży kamienic tych każdej w szczególności, bądź ogólnej w razie sprzedaży łącznej obydwóch kamienic, pierwsze wywołanie w czasie licytacyi zaczynać się będzie, i cena szacunkowa wylicytowana ma bydź w srebrnej monecie, rachując z grzywny jednej Kolońskiej złp: 86, 25 z wyłączeniem wszelkiej papierowej monety rachowana.
- S. Mający chęć licytowania, złożą przed rozpoczęciem licytacyi jako vadium dziesiątą część summy szacunkowej w monecie srebrnej kurs kassowy w kraju tutejszym mającey, którą w razie niedopełnienia warunków utracą.
- S. 4. Gdy kamienice te z powodu stanu opustoszałości, na sprzedaż są wystawione, przeto nabywca obowiązany będzie najdalej w przeciągu lat 3ch

od dnia nabycia ukończyć w zupełności restauracyą tychże nabytych nieruchomości, wedle planu przez siebie podać, a przez Rząd zatwierdzić się mającego, pod rygorem uznania siebie za niedopełniającego warunków licytacyi.

- o. 5. Resztująca summa szacunkowa z offiarowania na licytacyi, przez najwyżej licytującego, po potrąceniu złożonego vadium przypadająca, będzie mogła pozostać przy realności kupionej, jako własność ubogich Studentów Wydziału Prawa w Uniwersytecie Krakowskim, jednakowoż aż do czasu zupełnego ukończenia restauracyi takowej realności, winien będzie nahywca, a to w miesiąc po licytacyi wystawić na summę takową resztującego szacunku do której i vadium włączone bydź będzie mogło, osobną kaucyą czyli zabezpieczenie hypoteczne, na realnościach innych prawne bezpieczeństwo hypoteczne wykazujących, inaczej, po upłynieniu miesiąca od dnia licytacyi, winien będzie nabywca summę całkowitą resztującego szacunku, złożyć w gotowiznie do kassy Akademickiej, skąd razem ze złożonem vadium summa takowa niebawnie na rzecz funduszu ubogich Studentów Wydziału Prawa w Uniwersytecie Jagiellońskim za opłaceniem procentu po 5 od 100 rocznie z góry, do kassy Akademickiej lokowaną bydź winna.
- J. 6. Dopóki summa szacunkowa, zostawać będzie przy nabywcy i realnościach sprzedanych, winien będzie tenże opłacać od kapitału tegóż na rzecz ubogich Studentów Wydziału Prawa w Uniwersytecie Jagiellońskim procent po 5 od sta rocznie zgóry, czyli anticipative do kassy Akademickiej.
- Ø. 7. Jak skoro najwięcej na licytacyi Offiarujący, uzupełni warunek piąty, uzyska przyznanie własności nabytych realności, z wolnością przepisania tytułu tego na imię swoje w księgach hypotecznych.

- S. 8. Kaucya wedle paragrafu 5 na summę resztującego szacunku wystawić się mająca, będzie po ukończonej w zupełności restauracyi realności nabytej mogła bydź zamienioną na intabulacyą summy takowej na nabytej realności, jednakowoż pod tem tylko zastrzeżeniem, iżby pierwsze miejsce hypoteczne zajmowała, tudzież, iż wrazie nieregularnego opłacania procentów zastrzeżonych, wypowiedzianą i zapłaconą bydź będzie winna.
- O. Nabywca dla uwiecznienia pamiątki pierwiastkowego przeznaczenia tych domów i utrwalenia sławy dobroczynnego Fundatora, obowiązany sztukateryą na kamienicy pod L. 105 z napisem gotyckim znajdującą się, w temże samem miejscu pozostawić, przy reparacyi domu od uzczerbku zasłonić, odświeżyć z zachowaniem pierwiastkowego kształtu i nadal pamiątki tej ochraniać, do czego i najpóźniejsi następcy jego, czy to drogą spadku, czy drogą nabycia, lub jakimbądź innym sposobem do własności tego domu przychodzący, obowiązani bydź mają.
- §. 10. Nabywca od daty nabycia, obowiązany będzie opłacać do Kassy głównéj corocznie tytułem czyńszu ziemnego złp: 11 gr: 20, równie jak i inne podatki, względnie których jednak zastrzega mu się dobrodziejstwo artykułem 2 tytułu pierwszego Ustawy z dnia 15 Grudnia 1818 r. zapewnione. Co się zaś tycze podatków zaległych, jako nowo nabywcę ciążyć niemogących, względnie tych, Senat Rządzący osobne w drodze właściwej wyda postanowienie.
- §. 11. Chęć licytowania mającym, zostawia się wolność przejrzenia w Biórze Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi znajdujących się aktów, pierwiastkowe prawa idalszy onych obrót wykazujących.

- S. 12. Koszta notaryalne i hypoteczne, przy zeznać się mającym kontrakcie, na rzecz nowo nabywcy jako najwięcej dającego, staną się tegóż ciężarem.
- Ŋ. 13. Termin do licytacyi w Biórach Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi odbydź się mającej, oznacza się pierwszy na dzień 31 Października r. b., drugi na dzień 15 miesiąca Listopada r. b., trzeci na dzień 30 Listopada r. b., na którymkolwiek jednak z tychże licytacya do skutku dojdzie, dalsze za już upadające uważane będą.

Kraków dnia 8 Października 1833 roku.

Senator Prezydujący Mieroszewski.

Konwicki Sekr: Wydz:

Nro 11,504.

## Dyrekcya Policyi W.M.Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż w depozycie jej znajdują się chustka biała w kwiaty duża i płócienka kilka łokci. Ktoby więc wyżej wymienionych rzeczy sądził się bydź właścicielem, w przeciągu dni 14 od daty ogłoszenia tego obwieszczenia, winien będzie stawić się z dowodami, prawa własności wykazującemi, celem ich odebrania.

Kraków dnia 5 Października 1833 r.

Dyrektor Policyi Sobolewski.

Kaniewski S. D. P.